## N= 18.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Montag ben 21. Januar 1833.

Angefommene Fremde vom 18. Januar 1833.

Br. Guteb. v. Dtodi aus Ralbogowo, Gr. Raufmann Boeing aus Golingen, for. Doctor herz aus Barfchau, I, in Do. 1 St. Martin; br. Dr. Med. Solghaufen aus Breslau, Sr. Candidat ber Theologie Anispel aus Gulm. Br. Defonomie-Commiffarins Glasmer aus Schmiegel, I. in Do. 165 Wilhelmoffrage; Sr. Raufmann Ballen aus Berlin, Sr. Raufmann Bornftein aus Brag, Sr. Raufmann Corach aus Rawicz, I. in Do. 20 St. Abalbert; Br. Pachter Cullat aus Linde, die Grn. Defonomen Jacobi und Linfe aus Glogan, I. in Do. 26 Ballifchei : Br. Pachter Bojanowefi aus Gzelejewo, Gr. Guteb. helfomeffi aus Goran. 1. in Do. 168 Dafferftrage; Sr. Guteb. b. Gforgewolft and Metla, Sr. Guteb. v. Grabowell aus Welna, Gr. Guteb. v. Raboneli aus Biegbromo, I. in Do. 391 Gerberftrage; fr. Guteb. v. Sprofhoff aus Militid, I. in Do. 384 Gerber. ftrafe; Br. Raufmann Groß aus Ralifd, Gr. Raufmann Gilber aus Abelnau. I. in Do. 350 Judenftrage; Fraulein Kruger aus Gnefen, I. in Do. 374 Domi= nifanerstraße; Sr. Kaufmann Jacobi aus Filebne, I. in Do. 172 Bafferftraße; Die Raufmannsfrau Raphael aus Deuftadt bei Dinne, I. in Do. 99 Marft; Br. Graf v. Rwiledi aus Robelnit, I. in Do. 256 Breslauerftrage; Sr. Mille aus Gensburg, Gr. Conducteur Proten aus Gnefen, I. in Ro. 136 Bilhelmeftraffe; Sr. Guteb. Bielinefi aus Trzcianet, Gr. Guteb. Topinefi aus Miebaplifia, I. in No. 23 Wallischei.

Boiktalvorladung. Bon Seiten bes unterzeichneten Königl. Landgerichts wird ber Anton Bonifacins Skotnicki, im Jahre 1752 zu Smiaska geboren, Sohn ber Abalbert und Rosalia Skotnis

Zapozew edyktalny. Sąd Ziemiański niżey wyrażony, wzywa Antoniego Bonifacego Skotnickiego, syna Woyciecha i Rozalii małżonków Skotnickich, w roku 1752. urodzo-

difden Cheleute, welcher im Sahre 1771 an ber Barer Confoberation Theil ge= nommen, und feitbem von feinem Leben umd Aufenthalt feine Dachricht gegeben, fo wie feine unbekannten Erben und Erb= nehmer hierdurch vorgelaben, fich in dem auf ben 24. September 1833 Bormittags um 9 Uhr por bem Land= gerichte = Referendario Wienieweff anbe= raumten Termine in unferm Gerichte= lofale perfonlich ober burch einen gebo= rig legitimirten Bevollmachtigten gu ge= stellen, widrigenfalls er fur todt erflart und sein im Depositorio befindliches Ber= mbgen ben fich legitimirenben nachsten Erben ausgeantwortet werden wird.

Pofen, ben 29. Oftober 1832.

Abnigl. Preuf. Land = Gericht.

nego, który się w roku 1771. do Barskiey konfederacyi przylączył i od tego czasu o swem życiu i pobycie żadnego doniesienia nieuczynił, niemniéy spadkobierców iego nieznajomych, aby się w terminie peremto. rycznym na dzień 24. Września 1833. zrana o godzinie 9. przed Ur. Wiśniewskim Referendarzem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu posiedzeń naszych wyznaczonym, bądź to osobiście, bądź przez legitymowanego pełnomocnika, stawili. w przeciwnym albowiem razie Antoni Bonifacy Skotnicki za umarłego ogłoszony i maiątek iego w Depozycie się znayduiący, zgłaszaiącym się spadkobiercom w miarę wykazania legitymacyi wydanym będzie.

Poznań, dnia 29. Paźdz. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Im Anftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt, sollen, auf den Antrag eines Gläubigers, im Walbe zu Pakoslaw 90 Klastern Kiefernholz in Termino den 28. Fasnuar c. Vormittags um 10 Uhr defentlich an den Bestbiefenden gegen sofortige baare Zahlung verkauft werden.

Ramicz, ben 14. Januar 1833. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

to be desired in called the confidence in the state of a code

Obwieszczenie. W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, maią bydź na wniosek wierzyciela 90 sążni drzewa sosnowego w boru Pakosławskim dnia 28. Stycznia r. b. zrana o godzinie 10. naywięcey daiącemu za natychmiastową zapłatę publicznie sprzedane.

Rawicz, d. 14. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Am 13ten Februar d. J. Bormittage um 9 Uhr sollen in Obrowąż 10 Stuck Rube an ben Meistbietenben gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Wittowo, am 3. Januar 1833. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie. W dniu 13. Lutego r. b. zrana o 9. godzinie będą w Odrowążu 10 krów naywięcej daiącemu za natychmiastową zapłatą sprzedawane.

Witkowo, d 3. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Publikandum. Im hiefigen Königl. Magazin befinden fich die Fleischtonnen vom aufgehobenen Upprovisionement, eirea 94 Stuck, welche aus Staben von gesundem Eichenholze bestehen, worauf die bisherigen Gebote nicht annehmlich befunden werden.

In Folge Defrets einer Königl. Hochlöblichen Intendantur vom 10. d. M. haben wir zu deren Berkauf plus licit. auf Mittwoch den 23. Januar c. Bormittags einen nochmaligen Termin angesetzt, wozu wir Kauflustige mit dem Ersuchen ergebenst einladen, sich zahlreich einzusinden, und hat der Meistbietende nach eingeholter Genehmigung den Zuschlag zu gewärtigen.

Posen, ben 17. Januar 1833.

Rouigliches Proviant 2mt.

Bon bem Magistrate ber R. R. Haupt= und Residenzstadt Wien wird burch ge= genwartiges Edift hiermit bekannt ge= macht:

Der im Jahre 1776 in Wien verstorsbene Herr Johann Baptist Pilgram, der Weltweisheit Doctor und proto Notarius apostolicus, hat in seinem rückgeslassenen Testamente der Tochter seines seel. Bruders Michael Pilgram, dürgerslichen Maurermeisters in Posen, 400 Fl., und den beiden Tochtern seines Wetters Franz Pilgram, gleichfalls dürger! Mauermeisters in Posen, Nasmens Maria Anna und Josepha Pilgram, einer jeden 200 Fl., zusammen 400 Fl. legirt. Diese Legare wurden

Magistrat Cesarsko-Królewskiego głównego i stołecznego miasta Wiednia podaie przez ninieyszy Edykt do wiadomości:

Iż zmarły w Wiedniu 1776. roku Jan Chrzciciel Pilgram, Doktor filozofii i proto Notarius apostoficus, w pozostawionym swym testamencie córce brata swego ś. p. Michała Pilgram, obywatela i mularza w Poznaniu, 400 Złt., a obydwom córkom stryia swego Franciszka Pilgram, także obywatela i mularza w Poznaniu, imieniem Maryi Annie i Jozefie Pilgram, każdéy po 200 Złt., razem 400 Złt. zapisał. Legata te zostały w roku 1778. do depozytu sądowego

im Jahre 1778 gu Gericht bepofitirt und burch Ginlbsung offentlicher Fonde= Dbligationen fruchtbringend gemacht. Die Josepha Pilgram hat ihr Legat bes reits im Jahre 1787 in Empfang ge= nommen. Die beiben anbern Legatare, namlich bie Tochter bes Michael Dil= gram (beren Taufname nicht angegeben wurde), fo wie die Maria Unna Pilgram, werben hiermit uber Ginfchreiten bes fur fie bierorts aufgestellten Curators herrn Dr. Hornider, über bie fruchtlos ge= ichehenen Rachforschungen, burch gegen= wartiges Ebift aufgeforbert, baß fie ober ihre rechtmäßigen Erben und Nachfom= men binnen Ginem Jahre und 6 Wochen, pom Tage ber zuerft geschehenen Gin= ichaltung biefes Coifte in bie bffentlichen Blatter anzurechnen, ihre Unfpruche auf biefe Legate hierorts gehorig anzumelben und auszuweisen haben, widrigenfalls Damit nach ben bestehenden Gesetzen ver= fahren werben murbe.

Wien, ben 13. November 1832.

złożone i przez zakupienie publicznych obligów funduszowych na przynoszące procenta obrocone. Jo. zefa Pilgram iuż legat swóy w roku 1787. odebrała. Obydwie drugie legaturki zaś, mianowicie: córka Michala Pilgram (któréy imienia niepodano) i Marya Anna Pilgram, zapozywaią się na wniosek ustanowionego im tu Kuratora w osobie Dr. Hornicker, po bezskutecznem bada. niu o ich pobycie przez ninieyszy Edykt publicznie, aby same lub ich prawni sukcessorowie i potomstwo w przeciągu roku i sześciu tygodni, od dnia pierwszego umieszczenia ninieyszego Edyktu w Dziennikach publicznych rachuiąc, z pretensyami swemi do legatów wspomnionych tu należycie zgłosili i wylegitymowali się, inaczéy albowiem z legatami temi podług istnacych tu w téy mierze przepisów postąpi się.

Wiedeń, d. 13. Listopada 1832.

in cast white there in

Eine große Auswahl von achten vergoldeten Bronce-Leisten zu Bilderrahmen, so wie in bester Sorte achte damascirte Lutticher Jagdflinten, zu besonders billigen Preisen, empfiehlt Beer Mendel, am Markte No. 88. im hause bes herrn Banquier E. B. Kaskel, neben der Königl. Apotheke.

Montag ben 21. Januar zum Abendessen frische Wurst und Sauerkohl, wozu ergebenst einladet Haupt, St. Martin No. 94.